# OREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

586. W sprawie upadłościowej firmy Kalcher i Guenther właśc. Antoni Neumann w Grudziądzu wyznacza się termin ogólnego zgromadzenia wiezrzycieli upadłej firmy na 23 października 1926 r. o godz. 12-ej w południe w pokoju nr. 3 Sądu Powiatowego w Grudziądzu, na które się niniejszem wzywa wszystkich wierzycieli tej firmy. Przedmiotem zebrania: rozpatrzenie zażalenia na wydział wierzycieli, ewentl. wybór nowego wydziału, sprawa sprzedaży należącej do masy upadłościowej nieruchomości, sprawdzenie zgłoszonych, jeszcze nie sprawdzonych wierzytelności.

Grudziądz, dnia 22 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

587. W sprawie upadłościowej Marjana Pankowskiego, dzierżawcy majątku Dembiniec, zam. w Dembinicu, a także w Grudziądzu, zwołuje się ogólne zgromadzenie wierzycieli na 16 paździerznika 1926 r. o godz. 12-tej w południe w pokoju nr. 3 tut. Sądu Powiatowego.

Porządek dzienny: 1) sprawozdanie zarządcy masy, 2) zbadanie niesprawdzonych dotychczas

pretensji wierzycieli.

Grudziądz, dnia 24 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

588. Wskutek uskutecznienia ostatecznego pozdziału masy upadłościowej kupca Czeslawa Szubargi w Grudziądzu, znosi się postępowanie upadłościowe.

Grudziądz, dnia 28 września 1926 r.

#### POZBAWIENIE WŁASNOWOLNOŚCI.

589. Z powodu wniosku żony kupca Michaliny Rochonowej w Chełmży o pozbawienie kupca Teofila z Chełmży własnowolności z powodu pijaństwa i marnostrawstwa postanowił Sąd Powiatowy w Chełmży jako Sąd Opiekuńczy poddać kupca Teofila Rochona z Chełmży opiece tymzezasowej.

Chełmża, dnia 25 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### PUBLICZNE DORECZENIA I WYWOŁANIA.

590. Matylda Lamprecht z Dolnych Wymiar pow. Chełmno wystąpiła z wnioskiem o wywołanie zaz gubionych listów hipotecznych, wystawionych dla

śp. Fryderyka Zemkego z Dolnych Wymiar z dnia 16 lipca 1898, odnoszących się do hipoteki w kwocie 1500 mk., zapisanej w oddz. III. pod 1 A i 500 marek pod 1 B. księgi gruntowej Podwiesk, karta 212, oraz w kwocie 2000 mk. i 1500 mk., zapisanej w oddz. III, pod 1 A. i B. księgi gruntowej Podwiesk, karta 213, oprocentowanej na 4½% i 5%.

Posiadacza tych dokumentów wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 16 marca 1927 r. o godzinie 9-ej przed południem i przy przedłożeniu tychże dokumentów swoje prawa wykazał, gdyż inaczej zostaną dokumenta uznane za pozbawione mocy

prawnej.

Chelmno dnia 3 sierpnia 1926. r.

Sad Powiatowy.

591. Antoni Kažmierski, kupiec i fabrykant w Chojnicach, zastapiony przez adwokata Kopiczkiego z Chojnic, wniósł o wywołanie listów hipoztecznych odnośnie do hipotek w księdze gruntozwej Chojnice, karta nr. 88, w dziale III. pod nr. 6 we wysokości 600 tal. — 1800 mk. i 700 tal. — 2100 mk. wraz z procentem opiewających na Miejską Kasę Oszczędności w Chojnicach.

Posiadacza powyższych dokumentów wzywa się. aby najpóźniej w terminie wywoławczym, dnia 31 stycznia 1927 r. o godzinie 10-ej przed południem, pokój 49, w niżej oznaczonym Sądzie swe prawa ogłosił lub wspomniane dokumenty przedłożył, w przeciwnym razie dokumenty te

zostaną unieważnione.

Chojnice, dnia 10 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

592. Walerja Bonin ur Libera w Karsinie wystąpiła z wnioskiem o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z dnia 6 lutego 1914 r. na 3300 mk., zapisanych w księdze gruntowej Karsin, karta 91, dział III, poz. 4 dla Banku Ludowego, Sp. z. z. n. o. w Wielu z 5% w stosunku rocznym.

Dzierżyciela dokumentu wzywa się by naje

Dzierżyciela dokumentu wzywa się by najpóźniej do terminu wyznaczonego na dzień 14-go stycznia 1927 r. o godz. 10-ej przed poł. pokój 15 tutejszego Sądu prawa swe zgłosił i odnośny list hipoteczny przedłożył; w przeciwnym razie zostanie list hipoteczny pozbawiony mocy.

Czersk, dnia 15 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

593. Rolnik Jan Tgahrt z Małych Walichnów powiat Gniew wystąpił z wnioskiem o wywołanie zaginionego listu gruntowego z r. 1920 r., odnośnie do zapisanego na nieruchomości Małe Walichnowy

wykaz L. 34, oddział III, nr. 41, na rzecz jego długu gruntowego w kwocie 6000 zł. wraz z 5% odset=

kami od 1 stycznia 1898.

Posiadacza powyższego listu gruntowego wzywa się, by najpóźniej w wyznaczonym na dzień 5 stycznia 1926 r. o godz. 11:ej przed posludniem przed tutejszym Sądem, pokój nr. 3, ters minie wywoławczym z głosił swoje prawa i przedłożył list gruntowy, w przeciwnym bowiem razie nastapi pozbawienie mocy listu gruntowego.

Gniew, dnia 14 września 1926 r.

## Sad Powiatowy.

594. Starszy konduktor pocztowy Franciszek Konkolewski w Grudziądzu, ul. Młyńska 17a wniósł o wywołanie listu hipotecznego, dotyczącego hipoteki w wysokości 5000 marek, zapisanej na rzecz Fryderyka Sanda w Wąbrzeźnie w księdze wieczystej nieruchomości Radzyn, karta 566, 147, 265 i 552. Posiadacza wymienionego dokus mentu wzywa się do zgłoszenia swych praw i przedłożenia dokumentu najpóźniej dnia 23-go listopada 1926 r. o godz. 11-ej przed południem, pokój nr. 2, w niżej podpisanym Sądzie, w przesiwnym razie zostanie dokument pozbawiony. ciwnym razie zostanie dokument pozbawiony mocy.

Grudziądz, dnia 9 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

595. Paweł Schmeichel z Łasina wniósł o wywolanie listu hipotecznego, dotyczącego hipoteki zapisanej na nieruchomości Łasin, tom IV., karta 119, pod nr. 19. Posiadacza dokumentu wzywa się o zgłoszenie swych praw i przedłożenia listu najspóźniej w terminie dnia 23 listopada 1926 r. o godz. 11:ej przed południem, pokój nr. 2, w niżej podpisanym Sądzie.

Grudziądz, dnia 21 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

596. Wyrokiem podpisanego Sądu z dnia 5 lipca 1926 r. pozbawiono mocy list hipoteczny, dotysczący hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Linowo, karta 57, oddział III., pod nr. 2, w wysos kości 2024,40 marek na rzecz rodzeństwa Hermana Eduarda, Gustawa, Adolfa Emila, Berty Emmy Strehlke.

Grudziądz, dnia 5 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

597. Pan Aleksander Kozłowski, właściciel mas jątku Orzelek, postawił wniosek o umorzenie zagi: nionego listu hipotecznego z daty 18 października 1918 r., opiewającego na zapisaną na karcie 103 Orzełek hipotekę w kwocie 12.500 mk. na rzecz Wiktora Eichstaedta, inspektora w Wolfserbe, powiat Toruński.

Posiadacza tego listu wzywa się, ażeby najs później w terminie wyznaczonym na dzień 18-go grudnia 1926 r. o godz. 10-ej rano, pokój nr. 2, w podpisanym Sądzie zaginiony list przedłożył i swoje prawa zgłosił — inaczej list ten zostanie

pozbawiony mocy prawnej.

Sępolno, dnia 8 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

598. Wdowa Elżbieta Riediger z Tilińskich z Sopot, zast. przez pełnomocnika generalnego p. Mar= cina Jacoby ego w Tiegenhof, a tenze zast. przez adw. Jacobsona w Starogardzie, postawiła wniosek o uznanie zaginionych listów hipotecznych na hipoteki:

a) w kwocie 3000 marek, zapisana w księdze wieczystej Skarszewy k. 476, w dziale III., pod nr. 10 na rzecz Otto Zinke i jego małżonki Marji

ur. Szulc w Starogardzie;

b) w kwocie 6000 marek, zapisana w księdze wie-czystej Skarszewy k. 476 i 613 w dziale III., pod nr. 9, wzgl. 3 na rzecz Otto Zinke i jego malżonki Marji ur. Szulc w Starogardzie;

c) w kwocie 30.000 marek, zapisana w księdze wieczystej Skarszewy k. 476 i 613 w dziale III., pod nr. 13, wzgl. 6, na rzecz Willy i Brunona Riediger w Skarszewach;

d) oraz kwitów mazalnych dotyczących wyżej podanych hipotek w roku 1922 przez notarjusza Markfeldta w Tiegenhof uwierzytelnionych;

e) o umorzenie pisemnego wniosku osoby upra-wnionej w 1922 przez motarjusza Markfeldta w Tiegenhof uwierzytelnionego o wykreślenie prawa dziedziczenia następnego wpisanego w dziale III., pod nr. 9, wzgl. 3, wzgl. 1, nieru= chomości Skarszewy k. 476, wzgl. 613, wzgl. 676.

Posiadaczy wspomnianych listów hipotecz= nych, wzgl. kwitów mazalnych wzywa się, ażeby najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 5-go stycznia 1927 r. o godz. 10, pokój nr. 11 w podpisanym sądzie wspomniane listy hipoteczne i kwity mazalne przedłożył oraz swoje prawa zgłosił, ina= czej dokumenta te zostaną pozbawionc mocy prawnej.

Skarszewy, dnia 18 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

599. Nieruchomość położona w Toruniu-Mokre, przy ulicy Chrobrego i Batorego 1 i w chwili uczy: nienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń-Mokre tom 19, karta 532, na imię profesora Gustawa Kosimińskiego z Warszawy, ul. Zórawia 19, zostanie dnia 4 grudnia 1926 r. o godz. 10-ej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 19.

Nieruchomość ta jest zapisana w księdze podatku gruntowego pod art. 1475, a w księdze podatku budynkowego 2306. – Wielkość: 0,24,22 ha. Dom mieszkalny z podwórzem, ogrodem i rolą.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 14 maja 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sa: dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosz=

tach sądowego dochodzenia swych praw, oraz

oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 29 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

600. Nieruchomość położona w Podgórzu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Podgórz, tom VIII., karta 213, na imię Bronisława Golaszewski zostanie dnia 4-go grudnia 1926 r. o godz. 12:ej przed południem wys stawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie,

pokój nr. 19. Nieruchomość składa się z domu mieszkalne: go z przybudowanem skrzydłem i podwórza, piekarni i stajni z pralnią o czystym dochodzie rocznym 10 tlr.,, powierzchni 5a 43 m², opodatkowana na 164,10 mk. podatku domowego, o wartości użytkowej 4358 mk. (nr. 199 księgi podatku domowego na obwód Podgórz i pod nr. 221 matrykuły podatku gruntowego).

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 4 sierpnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokólu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 24 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

601. W rejestrze handlowym oddział A tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 353, że ze spółki "Dom konfekcyjny Kenk i Gutmann Chojnice" wystapił Kazimierz Renk i, że G. Gutmann prowadzi dalej sam powyższą firmę jako osobiście odpowiedzialny. Firma ta obecnie brzmi: Dom konfekcyjny Gutman Chojnice.

Chojnice, dnia 17 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

602. W rejestrze handlowym B Sądu Powiatowego w Chojnicach zapisano pod nr. R H B 18 przy firmie: Julius Klotz, towarzystwo z ograniczoną poręką Chojnice, następującą zmianę: Kapitał zakładowy podwyżlecono na 150.000 zł. na podstawie uchwały wspólników z dnia 1 października 1924 r. Udziały wynoszą:

a) dla Franciszka Stockebranda 75.000 zł.

b) dla Erharda Stockebranda 75.000 zł.

Chojnice, dnia 11 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

603. W rejestrze handlowym A tut. Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 373 firmę: Interes bies lizny i garderoby Helena Renk Chojnice, właście ciel Helena Renk.

Chojnice, dnia 17 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

604. Do naszego rejestru handlowego oddział B nr. 8 wpisano przy firmie "Lidzbarski młyn zbożowy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lidzbark", że kierownikami spółki są kupiec Izak Freyer z Lidzbarka i kupiec Mojżesz Gothelf z Warszawy. Kierownik Konrad Kruczkowski został odwołany. Każdy kierownik jest upoważe niony do podpisywania spółki i do jej zastępstwa.

Sad Powiatowy — Lidzbark.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

605. W tutejszym rejestrze spraw małżeńskich majątkowych pod nr. 1268 wpisano co następuje: Edmund Arnold Krywald, kupiec w Cheimnie

i żona jego Pelagja z Kaczyńskich Krywaldowa wprowadzili kontraktem z dnia 30 lipca 1926 r. zupelną odrębność majątku ruchomego żony tak, że administracja i użytek męża do ruchomego ma-

jątku żony mają być wykluczone.

Chelmno, dnia 12 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

606. W tutejszym rejestrze małżeńskich spraw majątkowych pod nr. 1269 wpisano co następuje:

Stanisław Huzarski, rolnik z Wabcza Wybudowania i żona jego Rozalja z domu Tumowska wprowadzili kontraktem z dnia 24 czerwca 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chelmno, dnia 12 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

607. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 683, że małżonkowie Emil Bethke, rolnik i tegoż żona Marta ur. Wellsandt, oboje w Jazdrowie, zawarli pomiędzy sobą ogólna wspólność majątkową wedle przepisów prawa cy: wilnego z wyjątkiem majątkiem zastrzeżonego.

Sepólno, dnia 16 maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

608. W tut. rejestrze małżeńskich praw majatkowych zapisano, że niżej wymienieni małżonkowie umówili ogólną wspólność majątkową:

Czajkowski Antoni, rolnik z Dolnej Grupy i Franciszka z Świetajskich — układem z dnia 17

grudnia 1924 r.

Schützmann Bernard, rolnik z Świecia i Antonina z Manikowskich — układem z dnia 30-go

czerwca 1926 r.

Emil Oskar Lubatz, rolnik z Lińska i Wilhelmina Karolina z Winklerów — układem z dnia 29 lipca 1926 r.

Świecie, dnia 19 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

609. W rejestrze praw małżeńskich zapisona dziś: Umową notarjalną z dnia 11 sierpnia 1926 wykluzczyli małżonkowie Karol Kielbratowski i Marta ur. Gończa z Tczewa zarząd i użytkowanie męża

Tczew, dnia 7 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

610. W rejestrze małżeńskim praw majątkowych zapisano dziś: Umową z dnia 29 maja 1926 r. ustaz nowili małżonkowie Ignacy Reinke i Weronika z Lewandowskich z Tczewa ogólną wspólność majatkowa.

Tczew, dnia 11 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

611. W tutejszym rejestrze spraw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

A. 1. mistrz szewski Antoni Bieszk z Szemuda i żona jego Anastazja z domu Baranowska,

2. właściciel Augustyn Bober z Mostów i żona

jego Emilja z domu Hass,

3. rolnik Leon Frankowski z Linji i żona jego Ewa z domu Reszke owdowiała Pipke,

4. rolnik Jan Lesner z Olszewa i żona jego Anna z domu Szlass,

5. Okretnik Józef Kurr z Gdyni i żona jego Marja z domu Denz owdowiała Konkol,

gospodarz Wiktor Schwichtenberg z Kielna i żona jego Marja z domu Szieba,
 gospodarz Feliks Tesmer z Chwaszczyna

i żona jego Anna z domu Stromska, 8. rybak Gustaw Schroettke z Gdyni i żona

jego Anna z domu Siewert,
9. rolnik Józef Lesner z Czestkowa i żona jego Monika z domu Engelbrecht,

10. cieśla Fryderyk Srock z Ciechocina i żona jego Amalja z domu Semmerling,

11. mistrz kołodziejski Leon Melzer z Kielna i żona jego Joanna z domu Gruba

zawarli ogólna wspólność majątkowa.

B. 1. właściciel Jakób Lewyk z Luzina i żona jego Monika z domu Bubczak,

2. kupiec Wiktor Cieślicki z Gdyni i żona jego Zofja z domu Filipowicz wprowadzili rozłączenie majątku.

Wejherowo, dnia 30 września 1926 r. Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

612. Do Rejestru Stowarzyszeń tutejszego Sądu wpisano: "Towarzystwo Powiatowe Pracobiorców i Pracodawców Rolnych w Brodnicy".

Brodnica, dnia 28 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

613. Do Rejestru Stowarzyszeń zapisano dnia 2 lipca 1926 r. "Związek Pracy w Świeciu".

Świecie, dnia 2 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

## LISTY GONCZE.

614. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 18. 8. 1925 r. ma być wykonana kara więzienia przez dwa tygodnie na

Anastazym Stryjewskim, urodz. 10. 12. 1902 w Starej Wsi, pow. Prasznysz, ostatnio tam= że zamieszkałym, który się ukrywa.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do najbliższego więzienia sądowego i o natychmiastowe zawiadomienie Sądu Powiatowego w Działdowie z powołaniem się na znak akt 5 D. 7/25.

Przez uiszczenie 60 zł. (sześćdziesiat złotych)

uchyla się karę wolności.

Działdowo dnia 23, 8, 1926 r.

Sad Powiatowy.

615. Na podstawie prawomocnego wyroku Izby Karnej przy Sądzie Powiatowym w Brodnicy z dn. 26 września 1924 r. ma być wykonana kara jednego dnia więzienia na

Ottonie Skok'u, urodz. 28 kwietnia 1883 w Turowie, religji ewangielickiej, ostatnio zamieszkałemu w Osowce, pow. Lipno, któ-

ry się ukrywa.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do najbliższego więzienia sądowego i o natychmiastowe zawiadomienie Sądu Powiatowego w Działdowie z powołaniem się na znak akt 5 C. 83/24.

Przez uiszczenie grzywny w kwocie 3 (trzy złote uchyla się karę wolności.

Działdowo, dnia 18. 8. 1926 r.

Sad Powiatowy.